## Nº 290.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch, den 3. December 1828.

Angekommene Fremde vom 1. December 1828.

Sr. Kammerherr v. Garczynski aus Bentichen, I. in Do. 99 Bilbe; Sr. Erbherr Janicki aus Dudziejewo, Fr. v. Tomicka aus Budziszewo, Fr. v. Blebow= Bka aus Zuchowicz, Fr. v. Raczynska aus Kluczewo, I. in No. 168 Bafferftrage.

Subhaffations = Patent.

Die Salfte bes in ber Stadt Gnefen unter Do. 190., jest Do. 148. belege= nen, ben David Ratichen Cheleuten auge= horigen hauses, welche nach ber gericht= lichen Taxe auf 309 Athl. 15 fgr. 9 pf. gewürdigt worden ift, for, of den Un= trag eines Glaubigers offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden, zu bie= fem Behuf haben wir einen Termin auf ben 21. Januar 1829 vor bem herrn Landgerichts=Rath Schneiber Morgens um 9 Uhr allhier angesett, gu welchem besitfahige Raufer vorgelaben merben.

Die Tare fann in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 6. Oftober 1828. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Polowa domu w mieście Gnieznie, dawniey pod No. 190., teraz No. 148. položonego, malžonkom Katz własnego wraz z przyległościami, która podług taxy sądowey sporzadzoney na 309 tal. 15 égr. 9 fen. 0ceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 2 I, Stycznia 1829 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzia Schneider w mieyscu wyznaczony został, na który posiadania zdolnych nabywców zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registratu-

rze przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 6. Października 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediffal = Citation.

Zapozew Edyktalny. Der Gutsbesitzer Joseph Marcian v. Urodzony Jozef Marcyan Tomicki Tomidi und feine Chefrau Theela geb. dziedzie dobr Suchorzewa i maltonv. Piotrowska behaupten, bag nachstehende auf bem, ihnen gemeinschaftlich gehörigen Gute Suchorzewo, Pleschner Kreises, eingetragene Forderungen, als:

- a) die Rubr. III. No. 1. für die Balentin von Miaskowskischen Erben
  protestando auf Grund eines Tribunals = Decrets d. d. den 14.
  Mårz 1783 eingetragenen 2271
  Rthl. oder 13,626 Fl. poln., auf
  welcher Forderung aber eine besondere Vrotestation wegen 666 Rthl.
  20 sgr. oder 4000 Fl. für den Michael v. Radvlinski modo bessen
  Erben subingrossert worden und
  welche letztere unter dem gegenwärtigen Aufgebote nicht mit begriffen ist,
- b) die Rubr. III. No. 14. fur die Runigunde n. Romaleka, verebel. v. Rolaczfowska modo beren Cr= ben, jufolge Prioritate = Decrets vom 9. November 1772 und eines Condescenfions = Decrets bom 7. Juni 1783 eingetragenen 2055 Rthl. 23 ggr. 4 pf. ober 12,335 Fl. 25 gr. poln., auf welche eine Protestation fur ben Cifferzienfis= Monnen: Convent zu Dlobok wegen einer Forderung von 166 Mthl. 16 gar, ober 1000 Fl. poln. zu 3pro Cent ginsbar, ex inscript, bes Johann v. Kowalski d. d. Mon= tage nach Septuagesima 1739 eingetragen, welche Summe aber, vermoge bes Conbescenfional = De= grete vom 7. Juli 1783 ber Runi=

ka tegoż Ur. Tekla z Piotrowskich Tomicka twierdzą, iż następuiące na dobrach Suchorzewie do nich wspólnie należących w Powiecie Pleszewskim położonych, zapisane pretensye, iako to:

- a) zapisane protestando Rubr. III. Nr. 1. dla Sukcessorów Walentego Miaskowskiego na mocy Dekretu Trybunału z dnia 14. Marca 1783. Taler. 2271 czyli 13626 Złot. pol. na któréy pretensyi zaś osobna protestacya względem 666 Tal. 20 śgr. czyli 4000 Złot. pol. dla Michała Radolińskiego czyli Sukcessorów tegoż subintabulowaną została, a która to pretensya do ninieyszego wywołania nie iest włączona.
- h) zapisane Rubr. III. Nr. 14 dla Kunigundy z Kowalskich Kotaczkowskiéy, czyli Sukcessorów teyże podług dekretu pierwszeństwa z dnia 9. Listopada 1772 r. i dekretu kondescenzyjnego z dnia 7. Czerwca 1783 r. Tal. 2056 śgr. 23 fen 4 czyli 12,335 Zł. 25 groszy polsk. na któréy summie protestacya dla Konwentu Cysterskiego w Ołoboku względem pretensyi Talar. 166 dgr. 16 czyli 1000 Zlot. polsk po 31 od sta procentu z inskrypcyi Jana Kowalskiego d. d. w poniedziałek po Septuagesimae 1739 r. iest zapisana, która to summa zaś na mocy dekretu kondescenzyonalnego z dnia 7. Lipca

gunde v. Kowalska, verehelichte v. Kolaczkowska, zuerkannt worden und die unter obigen 2055 Athlr. 23 ggr. 4 pf. oder 12,335 Fl. 25 gr. poln. mit begriffen ist,

c) die, Rubr. III. No. 18. für ble Stephan v. Gradzielskischen Erben zufolge Prioritäts=Decrets vom 9. November 1772 eingetragenen 310 Athl. 20 ggr. ober 1865 Fl. poln.,

d) die, Rubr. III. No. 19. zufolge beffelben Decrets für die v. Szolbrzstischen Erben eingetragenen 389 Athl. 8 ggr. ober 2336 Fl.,

e) die, Rubr. III. No. 20 für die Makowiedischen Erben, auf Grund besselben Decrets eingetragenen 64 Ritht. over 384 fl.,

f) bie, Rubr. III. No. 25 ebenfalls auf Grund besselben Decrets für den Martin v. Junski eingetragenen 409 Athl. 2 ggr. 8 pf. oder 2454 Fl. 10 gr. poln. und

g) die Rubr. III. No. 24. fur ben Carl Borzymowski aus bemfelben Decrete eingetragenen 166 Athle. 20 fgr.

långst berichtiget sepen, wie sie benn auch wirklich zum Theil diese Behauptung burch Quittungen bescheiniget haben. Da jedoch diese Quittungen sämmtlich nicht löschungsfähig sind, einige der vorstehenden Forderungen auch nicht quittirt sind, Provocanten aber die Löschung der sämmtlichen vorgedachten Instabulate bezwecken, ohne im Stande zu

1783 r. Kunigundzie z Kowalskich Kołaczkowskie, przysądzoną została, a która do powyższych Talar. 2055 śgr. 23 fen. 4 czyli 12,335 Zł. polsk. 25 gr. pol. iest wcieloną,

c) zapisane Rubr III. Nr. 18 dla Sukcessorów Stefana Grudzielskiego podług dekretu pierwszeństwa z dnia 9. Listopada 1772 r. 310 Tal. 20 dgr. czyli 1865 Złot. polskich,

d) Zapisane Rubr. III. Nr. 19. na mocy tegoż dekretu dla Sukcessorów Szołdrskich Talar. 389 dgr. 8 czyli 2336 Złot. polsk.,

e) zapisana Rubr. III. Nr. 20 dla Sukcessorów Makowieckich na mocy tegoż dekretu Tal. 64 czyli 384 Złotych polskich,

f) zapisane Rubr. III. Nr. 25 także na mocy tegoż dekretu dla Marcina Juńskiego Talarów 409 dgr. 2 fen. 8. czyli 2455 Złotych 10 gr. polsk., i

g) Summa Tal. 166 sgr. 20 Rubr. III. No. 24 dla Ur. Karola Borzymowskiego na mocy tegoż samego Dekretu zapisane,

iuż dawno zaspokoione zostały, twierdzenie takowe poczęści kwitami zaświadczaiąc. Gdy zaś wszystkie te kwity do wymazania nie są zdatne, niektóre z powyższych pretensyi nie są pokwitowane, prowokanci zaś wymazania wszelkich powyższych intabulatów się domagaią, nie będąc

fenn, die Namen und Aufenthalt ber jeggigen Inhaber ber letteren anzugeben, fo haben folche bas offentliche Aufgebot gedachter Forderungen nachgesucht, wir aber, biefem Untrage nachgebend, einen Termin auf ben 17. Sanuar 1829 por bem herrn Landgerichterath hennig in unferm Pertheienzimmer Bormittags um 9 Uhr angesett, und laben hiermit bie eingetragenen Inhaber ber mehrge= bachten Forderungen ober beren Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in beren Rechte getreten find, vor, in bem anbe= raumten Termine zu erscheinen und ihre Berechtigung auf bie refp. Forberungen nachzuweisen, wogegen ein Geber im Kalle feines Ausbleibens zu gewärtigen haben wird, daß durch die abzufassende Praclusoria ihm mit seinen etwanigen Ansprüchen an bas Gut Suchorzewo und bie aufgebotenen Forberungen Stillschwei= gen auferlegt, hiernachst aber die Lb= fchung ber letteren erfolgen wird. Den Auswartigen bier Orts nicht befannten Pratendenten werden die Juftig-Commiffarien, Juftig-Commiffione-Rath Dila= Bfi, Landgerichterath Brachvogel und Landgerichte-Rath Springer ale diejeni= gen genannt, an beren einen fie fich wens ben, und benselben mit Wollmacht und Information zu ihrer Vertretung im Termine verfeben tonnen.

Krotofchin den 18. August 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

w stanie nazwiska lub mieysca pobytu teraźnieyszych posiadaczy tychże podać, przeto o publiczne wywołanie rzeczonych pretensyi wnieśli. Przychylaiąc się do wniosku tego wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Stycznia 1829 przed Deput. W. Henning Sędzią w Izbie naszév dla stron przeznaczonév o godzinie gtéy zrana, i zapozywamy zapisanych posiadaczy wyżey rzeczonych pretensyi, lub Sukcessorów i Cessyona. ryuszów tychże, lub wszystkich tych, którzy w prawa ich wstapili, aby w wyznaczonym Terminie się stawili i prawa swe do pretensyi tych wykazali. Każdy niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do dobr Suchorzewa, tudzież do summ wywołanych służyć iemu mogącemi wyłączonym i wieczne w téy mierze nakazane iemu zostanie milczenie, gdzie następnie wymaza. nie takowych uskutecznionem zostanie.

Pretendentom tu w mieyscu znaiomości niemaiącym, wymieniaią się Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Pilaski, Ur. Brachvogel, Ur. Springer, z których iednego lub drugiego końcem zastąpienia ich w terminie sobie obrać i plenipotencyą i informacyą opatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 18. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Das hiefelbst auf ber Thorner Bor= rothea Munfter, feparirten Schonfeld, zu= gehorige Grundftud, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 473 Athlr. 23 fgr. 1 pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Gläubiger Schuldenhal= ber bffentlich an ben Meiftbietenden ver-10 Uhr allhier angesett worden.

Besithfähigen Raufern wird biefer Ters seu wyznaczony został. min mit ber Nachricht befannt gemacht, Zdolność kupienia posiadaiących Meistbietenden zugeschlagen und auf bie etwa nachher einkommenben Gebote nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig

machen.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Bochen bor bem Termine einem Jeben frei, und Die etwa bei Aufnahme ber Taxe porge= fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Beit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Bromberg ben 27. Oftober 1828. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffatione=Patent. Patent Subhastacyiny.

Posiadłość tutey na toruńskim fabt unter Do. 228 belegene, ber Do= przedmiesciu pod liczba 228 sytuowana, do Doroty Münster rozwiedzionéy Schönfeld należąca, którą według taxy sądowey na tal. 473 śgr. 23 szel. 1 oceniono, ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu fauft werben, und der anderweitige per- sprzedana, ktorym koncem powtor. emtorische Bietungs-Termin ift auf ben ny licytacyiny termin na dzień 1.0. Januar 1829 por bem herrn 10. Stycznia 1829. zrana o go-Landgerichte-Affessor Morgens um dzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Moers w miey-

daß in bemselben bas Grundfluck bem uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przynicht weiter geachtet werben foll, infofern bitg zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego niewymagały po-

wody.

W przeciągu czterech tygodni przed terminem zostawia się zresztą kaźdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iatieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa kazdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź ma.

Bydgoszcz d. 27. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastations = Patent. Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Schubinschen Rreife, in ber Stadt Labischin und zwar in ber Altstadt unter

Patent Subhastacyiny.

Posiadłość pod Jurysdykcyą w Łabiszynie na starém mieście pod Nr. 74 w Powiecie Szubinskim sytuowa-

No. 74 belegene, ben Burger Anton nem, do Sukcessorow obywatela Ma. Majemstifchen Erben zugehbrige Grund= ftud, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 575 Ribl. gewurdigt worden ift, Mabydana Ządanie Wierzycieli z pofoll auf ben Antrag ber Glaubiger wodu długów publicznie naywięcey Schulbenhalber offentlich an ben Meiste daigcemu sprzedana, którym końbietenden verkauft werden, zu welchem cem peremtoryczny termin licytacyi-3med ber peremtorische Bietunge-Ter- ny na dzien 4. Marca 1829 min auf ben 4. Mars 1829 por zrana o godzinie 10. przed Wnym bem herrn Dber-Landes-Gerichte-Uffeffor Assessorem Sadu Ziemiańskiego Bolt Morgens um 10 Uhr allhier ans Wnym Voeltz w mieyscu wyznagefett worden ift, Befitfabigen Raufern, ezony zostal. wird dieser Termin mit der Nachricht Zdolnose kupienia posiadaiących Grundstud bem Meistbietenden zuge= mienieniem, iż w takowym nieruschlagen und auf die etwa nachher ein= chomosé naywięcey daiącemu przykommenden Gebote nicht weiter geach= bitą zostanie, a na późnieysze zas tet werden foll, insofern nicht gesetzliche podania weglad mianym nie bedzie, Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen powody. por bem Termine einem Jeden frei, und W przeciągu 4rech tygodni przed

rer Registratur eingesehen werden. rządzeniu taxy zayść były mogły.

Bromberg ben 30. Oftober 1828.

jewskiego nateżąca, która według taxy sadowéy na talar, 575 oceniono.

bekannt gemacht, daß in bemfelben bas uwiadomiamy o terminie tym z nadieżeliby prawne tego nie wymagały

die etwa bei Aufnahme der Tare vorge= terminem zostawia się zresztą każde. fallenen Mangel anzuzeigen. mu wolność doniesienia nam o nie-Die Tare fann gu jeder Beit in unfe= doktadnościach, iakieby przy spo-

Taxa każdego czasu w Registratu-Konigl. Preuß. Landgericht. rze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 30. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Bufolge Auftrage bes Konigl. Land= pfandeten Gegenftande, als Betten,

#### Obwieszczenie.

Zatradowane w drodze exekucyi gerichts Meserig sollen die bem Krüger goscinnemu Grüning, przedmioty Gruning im Wege ber Erefution abge= rozne, iako to: pościel, zboże i by. dło, stósownie do polecenia Król. Bieh und Getreide, in termino ben Sądu Ziemiańskiego w Międzyrze-17. December c. Bormittags um 9 czu, w terminie dnia 17. GruUhr in loco ju Rielpin bei Bollftein nia r. b. przed poludniem o godzi. bffentlich an ben Meiftbietenben gegen mie gtey w wsi Kielpinach pod Wolfauft werden, wozu wir Raufluftige hier= igcemu za natychmiast gotową zaplamit einlaben.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. igcych ninieyszem wzywamy.

gleich baare Bezahlung in Courant ver- sztynem, publicznie naywięcey datą w kurancie sprzedane bydź maią, Wollstein ben 23. November 1828. na który to termin ochotę kupna ma.

Wolsztyn d. 23. Listop. 1828, Król. Pruski Sąd Pokoiu. manimum and and the

Die in dem Dorfe Rosenfeld, Kroto: Mieysce gospodarcze we wsi Robes Fürstenthumsgerichts ansiehenden dzinie 10. zrana w izbie instrukcyibesigfahige Rauflustige eingeladen wer- sprzedane bydz ma, do którego to

Die Zare kann in unserer Registratur siadania zdolni zapozywaią się. wahrend den Diensiftunden eingesehen Taxa w Registraturze naszey pod

Rrotofchin ben 11. Oftober 1828. Kurftlich Thurn- und Taxissches Fürftenthums = Gericht.

Subhaftatione=Patent. Patent Subhastacyiny.

schiner Kreises, unter ber Sppotheken- senfeld, Powiatu Krotoszyńskiego, Nummer 2. belegene, ben Josias und pod numerem hypotecznym 2. sytuo-Elisabeth hennelotterschen Cheleuten ge= wane, do Jozyasza i Elebiety mathorige Coloniestelle, welche gerichtlich auf Zonkow Hennelotter nalezace, na 294 Rthl 18 fgr. 1 pf. geschätt ift, soll 294 tal. 18 sgr. 1 fen. sądownie o-Schuldenhalber in dem vor unferm De= szacowane, z przyczyny długów w putirten Justig = Rath Pratsch auf ben terminie peremtorycznym przed De-23. Februar 1829 Vormittage putowanym naszym Sędzią Pratsch um 10 Uhr im Instructions = 3immer na dzień 23. Lutego 1829 o goperemtorischen Termine öffentlich an ben ney Sada Xiestwa wyznaczonym, Meistbietenden verkauft werden, wozu naywięcey daigcemu publicznie terminu chęć kupna maiący i do po-

czas godzin służbowych przeyrzaną bydź ma.

Krotoszyn d. 11. Paźdz, 1828. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xiestwa.

Bon bem Ronigl. Sochloblichen Land: gericht bierfelbft ift mir ber Berfauf bes fammtlichen Mobiliar-Nachlaffes bes zu Chocicza bei Neuftabt an ber Warthe verftorbenen Landschafts = Rathe Dnu= phrind von Grabefi übertragen worden, und habe ich hierzu einen Termin auf ben 20. December 1828 im Sterbehaufe zu Chocicza Vormittags um to Uhr und bie folgenden Tage angefett. Inbem ich bies hierdurch gur öffentlichen Renntnig bringe und gah= lungöfabige Raufer biergu einlabe, be= merfe ich noch, baf ber Buschlag nur gegen bie fofortige Erlegung bes Rauf= gelbes im Preuf. Courant erfolgen fann.

Rrotofchin ben 21. November 1828.

Der Ronigl. Dber = Lanbes = Gerichte= Mifeffor

Motel.

### Bekanntmachung. De Obwieszczenie.

Odebrawszy od Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w mieyscu polece. nie sprzedaży całéy ruchoméy pozostałości zmarlego w Chociczy pod Nowem miastem nad Warta niegdy Ur. Onufrego Grabskiego Radzcy Ziemskiego wyznaczyłem końcem uskutecznienia sprzedaży téyże termin na dzień 20. Grudnia 1828 w Chociczy w domu śmierci spadkodawcy o godzinie 10. zrana i dnie następuiace.

Podaiac to do publiczney wiadomości, wzywam chęć kupna i zdolność zapłącenia maiących, aby się w terminie tym stawili, z nadmienieniem, iż przybicie za natychmiastową tylko w kurancie pruskim zapłatą

nastąpić może.

Krotoszyn d. 21. Listop. 1828. Król. Sądu Nadziemiańskiego Assessor,

Nötel.

Das in Pofen auf ber Bredlauerftrage Do. 230 belegene und feit langer Beit ale bekanntes Conditor-Lokalift von Oftern 1829 aus freier Sand auf 3 laufende Jahre ju vermiethen. Die Miethebedingungen find bei Grn, Muller bafetbft gu befragen.